## Ner 151 i 152.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 4 Grudnia 1844 r.

Nro 5718 D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakcwa i Jego Okregu.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zamianowanymi zostali:

Karol Cwancygier Dozorcą dziennym Cynkowni Jaworznickiej, Józef Bogdański Dozorcą dziennym Cynkowni Niedzieliskiej, Wincenty Knapik Dozorcą nocnym Cynkowni w Jaworznie, Tomasz Kamieński Dozorcą nocnym Cynkowni w Niedzieliskach. Kraków dnia 18 Listopada 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

transport clare affice arin or a clarest man

Sekretarz Glny Senatu Maiewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5715 D. Gt. Sen.

#### SEKRETARZ GENERALNY

## SENATURZADZACEGO

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na zasadzie zapadłego w dniu dzisiejszym w ślad Artykułu 17 Statutu organicznego Senatu rozporządzenia, Sekretarz Glny ogłasza niniejszym konkurs na posadę Archiwaryusza przy Wydziale Spraw Wewnetrznych i Policyi, do której pensya w kwocie Złp. 1500 rocznie etatem jest oznaczoną.

Mający chęć ubiegania się o takową posadę, zechcą podania swe w téj mierze na steplu ceny Złp. 2 do Senatu stylizowane, na rece Sekretarza Glnego Senatu przy załączeniu dowodów kwalifikacyi najdalej w przeciągu dni czternastu zdożyć, po upływie bowiem tego terminu, konkurs obecny zamknietym zostanie.

Kraków dnia 18 Listopada 1844 roku.

(2 r.) MAIEWSKI.

Nro 9828.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 15 b. m. Nro 5672 D. G. odbywać się będzie w Biórach Wydziału na dniu 17 Grudnia r. b. w godzinach przedpołudniowych licytacya publiczna in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wymurowania zabudowań gospodarskich przy domu szkolnym w wsi Dąbrowy według planu i kosztorysu Złp. 2231 gr. 1 na pierwsze wywołanie obejmującego. Mający chęć podjęcia się tej fabryki za niższą kwotę, zgłosić się zechcą w miejscu i terminie oznaczonym, opatrzeni w vadium Złp. 224 wynoszące, gdzie bliższą wiadomość o dalszych warunkach powezmą.

Krakow dnia 27 Listopada 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

### Nro 19589. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w Kommissaryacie dystryktu Trzebinia odebrane od człowieka podejrzanego następne effekta złożone znajdują się: 10 obrus, 20 chustka biała w kwiatki, 30 sukienka granatowa z futrem, 40 gorset parterowy, 50 odzianko, 60 szczypczyki mosiężne; ktoby się przeto mienił być właścicielem takowych, w ciągu miesiąca z dowodami własności do Kommissaryatu dystryktu Trzebinia zgłosić się winien, w przeciwnym razie na dochod Skarbu spieniężone zostaną.

Kraków dnia 18 Listopada 1844 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH,
Sekretarz Ducillomicz.

(3 r.)

Nro 20963.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu Jej złożoną została skrzynka drewniana dnta 19 b. m. na plantacyach znalcziona; ktoby przeto mienił się być właścicielem tejże, po odebranie zgłosić się zechce.

Krakow dnia 22 Listopada 1844 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 6431.

## TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich interessowanych, prawo do spadku po zmarłym bez testamentu Józefie Zwolińskim mieć mogących, aby się w terminie trzech miesięcy z prawami swemi do Trybunału zgłosili; po upływie bowiem terminu tego spadek pomieniony z z części domu Nro 58 w Gminie VII. na Kleparzu położonego, składający się, zgłaszającym się sukcessorom, to jest Franciszce Zwolińskiej matce i Katarzynie Tomaszkiewiczowej siosti zenicy, przyznanym zostanie.

Krakow dnia 20 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. PAREŃSKI.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 6294.

## TRYBUNATA

Gdy w massie Franciszka Glinskiego, znajduje się kwota Złp. 23 gr. 23 Ludwikowi Hubickiemu wyrokiem prawomocnym przyznana; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa tegoż lub prawa jego mających, aby się po odbiór rzeczonej kwoty w terminie trzech miesięcy zgłosili, w przeciwnym razie Skarb publiczny w posiadanie téj massy jako opuszczonéj wprowadzony bedzie.

Kraków dnia 27 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący (1 r.) J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

Nro 6762.

### TRYBUNA L.

Wzywa sukcessorów Xiędza Antoniego Malatrasse lub prawa ich majacych, aby po odbiór massy tej składającej się z obligu na 210 czerwonych złotych przez Ignacego Trzebińskiego pod dniem 1 Marca 1809 r. na rzecz X. Antoniego Malatrasse wydanego, niemniej z obligu na 200 dukatów hollenderskich przez Pawła Schön na dniu 17 Stycznia 1808 r. na rzecz tegoż X. Antoniego Malatrasse wystawionego, do Trybunału z stósownemi dowodami w terminie trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

It and I (1 r.) then so & ag no

Sędzia Prezydujący H. KOMAR. Sekretarz Lasocki.

#### Nro 1498. TRYBUNAL.

Wzywa sukcessorów Jana Matelskiego lub prawa ich majacych, aby po odbiór kwoty Złp. 150 przez tegoż Matelskiego tytułem kaucyi złożonej, w zakresie trzech miesięcy z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie po upływie bezskutecznym zakreślonego terminu Skarb publiczny wposiadanie tej kwoty wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 30 Października 1844 roku.

Sędzia Prezydujący w Zastępstwie A. Karwacki. (3 r.) Sekretarz Lasocki.

TAXA Nro 2091 D. K. T. ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Grudzień 1844.

Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca: Pszenicy celnej kosztował korzec . . . Złp. 21 gr. 6. . Złp. 18 gr. 4. Ciele w średniej cenie kosztowało . . . Złp. 15 gr. 3. 

 Wieprz tłusty
 Złp. 102 gr. —

 Wieprz chudy
 Złp. 52 gr. 9.

 Skop
 Złp. 11 gr. 28.

 Złp. 102 gr. — Rułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma ważyć łut. 512. Chleba bochenek pszenno-żytnego

stołowego za gr. 3 ma ważyć funt — łut. 22.

za gr. 6 ma ważyć funt. 1 łut. 12.
– za gr. 12 – funt. 2 łut. 24.

| maki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — — — za gr. 12 . funt. 3 łut. 16. — — — za gr. 24 . funt. 7 łut. — Chleba razowego bochenek za gr. 6 . funt. 2 łut. — — — — za gr. 12 . funt. 4 łut. — Placek solony za grosz jeden łut. 12. Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęczmiennej bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 8 łut. 24, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.  Maki pszennej przedniej miarka Złp. 1 gr. 13.  Maki bułczanej . " Złp. 1 gr. 5. — — średniej " |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 funt. 7 łut. —  ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 . funt. 2 łut. —  — — — — za gr. 12 . funt. 4 łut. —  Placek solony za grosz jeden . łut. 12.  Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęczmiennej bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 8 łut. 24, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.  Maki pszennej przedniej miarka . Złp. 1 gr. 13.  Maki bułczanej . "                                                                                         |
| Placek solony za grosz jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Placek solony za grosz jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chleba prądnickiego z czystej mąki żytnej bez dodania jęczmiennej bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 8 łut. 24, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.  Mąki pszennej przedniej miarka Złp. 1 gr. 13.  Mąki bułczanej . "                                                                                                                                                                                                                            |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 8 łut. 24, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.  Maki pszennej przedniej miarka Złp. 1 gr. 13.  Maki bułczanej . "                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.  Mąki pszennej przedniej miarka . Złp. 1 gr. 13.  Mąki bułczanej . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maki pszennéj przedniéj miarka  Maki bułczanéj . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maki bułczanej . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>- średniej "</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>- średniej "</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>żytnej w najlepszym gatunku</li> <li>Złp. 1 gr.</li> <li>Mięsa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane- go w właściwym oddziale funt gr. 9.</li> <li>Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7.</li> <li>Polędwicy wołowej funt gr. 12.</li> <li>Cjeleciny pięknej funt gr. 8½</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>żytnej w najlepszym gatunku</li> <li>Złp. 1 gr.</li> <li>Mięsa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane- go w właściwym oddziale funt gr. 9.</li> <li>Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7.</li> <li>Polędwicy wołowej funt gr. 12.</li> <li>Cjeleciny pięknej funt gr. 8½</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| go w właściwym oddziale funt gr. 9. Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7. Polędwicy wołowej funt gr. 12. Cieleciny pięknej funt gr. 8½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7. Polędwicy wołowej funt gr. 12. Cieleciny pięknej funt gr. 8½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7. Polędwicy wołowej funt gr. 12. Cieleciny pięknej funt gr. 8½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Polędwicy wołowej funt gr. 12.<br>Cieleciny pięknej funt gr. 8½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cieleciny pięknej funt gr. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skopowiny funt gr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wieprzowiny z skórką i stoniną funt gr. $9_{\frac{1}{2}}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wieprzowiny bez skórki funt gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoniny świeżej czyli bielu . funt gr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Słoniny wyprawnej, suszonej lub wędzonej funt drożej o groszy 5½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.  Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13 gr. 17.                                                      |
| Piwa takiegoż garniec u Szynkarza gr. 16.                                                          |
| kwarta · · · gr. 4.                                                                                |
| — — należycie wystałego butelka kwar. dobrze za-                                                   |
| korkowana i w piasku utrzymywana gr. 5.                                                            |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                                                  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 10 gr. 18.                                                      |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 12.                                                          |
| kwarta                                                                                             |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                                                   |
|                                                                                                    |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 5 gr. 9.                                                        |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 5 gr. 9. Piwa takiegoż garniec u szynkarza gr. 6.               |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza gr. 6.  — — kwarta gr. —                                         |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza                                                                  |

powyzszym przepisom, nie tylko kol nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 2 Grudnia 1844 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.